# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, ben 29. Mart 1828.

Angekommene Fremde vom 27. Marg 1828.

Hr. Pachter v. Biernacki aus Chocicza, I. in No. 394 Gerberftr.; Hr. Pachter Riedrowski aus Strychowo, Hr. Pachter Slupecki aus Malczerwo, Hr. v. Aiedrowska aus Rocuein, Fr. v. Malczewska aus Riemzeyn, Fr. v. Riedrowska aus Borucin, I. in No. 168 Wasserstraße; Herr Lieutenant Harmes und Hr. Lieutenant v. Zimmermann aus Glogau, Hr. Lieuztenant v. Räglein aus Fraustadt, I. in No. 99 Wilde.

#### Ediftal : Vorladung.

Die unbekannten Kassenglaubiger nache stehender zum 5ten und 2ten Urmeeforps gehörigen Truppentheile und Institute, als:

- 1) des Konigl. 2ten Bataillons 18ten Jufanterie-Regiments;
- 2) des 2ten Bataillons 19ten Infanterie-Regiments,
- 3) bes Fusilier Bataillons 19ten Infanterie Regiments,
- 4) der Dekonomie-Commission des 18. Infanterie-Regiments,

### Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i Instytutów 5. i 2. korpusu Armii, należących iako to:

- 1) drugiego Batalionu 18. pułku piechoty,
- 2) drugiego Batalionu 19. pułku piechoty,
- 3) Batalionu fizylerów 19. pułku,
- 4) Kommissyi ekonomiczney 18. pułku piechoty,

5) ber Dekonomie : Kommiffion bes 19.

Infanterie Regiments,

6) bes 2ten Bafaillons 3ten combinir= ten Referve : Landwehr : Regiments Mo. 38, deffen Escabron und Artillerie-Compagnie,

7) bes Gten Ulanen-Regiments,

8) ber Armee-Gens & armerie,

9) der 5ten Artillerie-Brigade,

10) bes Artillerie = Depots, fammtlich

hiefelbit,

11) des Landwehr : Bataillons (Samter: schen) 34ften Infanterie-Regiments, Deffen Artillerie-Compagnie und Eskadron in Samter,

12) bes hiefigen allgemeinen Garnifon:

Lazareths,

13) des hiefigen Train-Depots,

14) ber Schule ber Ronigl. 10ten Divi-

fion hiefelbst, und

15) des hiefigen Proviant-Amts und zwar zugleich aus feiner Berwaltung Der extraordinairen Garnison=Bau-Raffe und der Raferne der Divifionsschüler,

16) bes hiefigen Magiftrats, und ende

lich

17) des Magistrats in Samter,

welche an die Kaffen berfelben aus bem Zeitraume bom 1ften Januar bis Ende Dezember 1827, Auspruche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgeforbert, in dem am 28. Juni b. J. vor bem Landgerichtsreferendarins von Bergberg-Vormittags um 10 Uhr in unferm Gerichtsschlosse angesetzten Termine, ihre Korderungen entweder perfonlich oder

5) Kommissyi ekonomiczney 19.

pułku piechoty,

6) drugiego Batalionu trzeciego pułku kembinowego obro. ny krajowey No.38. Eskadronu tegoż i Artyllerya,

7) szóstego pułku ułanów,

8) Zandarmeryi, Armii, 9) piątey Brygady Artylleryi,

10) depo Artylleryi w Poznaniu,

11) trzydziestego czwartego Batalionu (Szamotulskiego) obrony krajowey rezerwowego, Eskadronu i Artyllerya tegoż w Szamotułach,

12) Lazaretu garnizonowego w

mieyscu,

13) depo trenu tuteyszego,

14) Szkoły dziesiątey Diwizyi tu-

teyszey,

15) tuteyszego urzędu prowiantowego zarazem z Adminia stracyi kassy extraordynaryyney garnizonowey budo. wniczéy i koszar dla uczniów dywizyonalnych,

16) tuteyszego Magistratu,

17) i Magistratu w Szamotułach którzy do kass takowych w czasie od 1. Stycznia r. z. do końca Grudnia 1827.

iakowe pretensye mieć mniemaia, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 28. Czerwca r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego v. Herzberg zrana o godzinie durch gesetzlich zuläßige Vevollmächtigte anzumelden, und mit gehörigen Beweismitteln zu bescheinigen. Im Falle ihres Ansbleibens haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachten Kassen präkludirt und nur an die Person dessenigen, mit welcheinsie kontrahirt hasben, werden verwiesen werden.

Posen den 6. Marg 1828.

Ronigl, Preug. Landgericht.

10. w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, pretensye swe, albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych, podali i potrzebnemi dowodami udowodnili.

Wrazie niestawienia się spodziewać sie mogą, iż pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanemi i tylko do osoby tych, z któremi kontrakt zrobili, odesłanemi zostaną.

Poznań dnia 6. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Posen auf der Borsstadt St. Martin No. 94 belegene ehemazlige Kreilsche Grundstück, bestehend aus Haus, Rebengebäuden und einem Baumsgarten, welches die Musikus Haakschen Chelente für das Meistgebot von 2400 Kihle erstanden, jedoch das Kausgeld nicht gezahlt haben, soll auf den Antrag der Königl. Regierung auf Gesahr und Kosten der Haakschen Schelente, weiter öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 2. Juni d. I.,

den 4. August d. J.

den 4. Oktober 5. I.

Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichtsrath Hellmuth in unserm Instruktions-Simmer angesetzt.

Besitfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Poznaniu na przedmieściu S. Marcina pod No. 94. położony, dawniey do Kreilów małżonków należący, i postronne zabudowanie wraz z sadem, który małżonkowie Haak za pluslicytum 2400. Tal. otrzymali, a gdy tego niezapłacili, przeto na wniosek Prześwietney Regencyi na powyższych rysyko i koszta daley publicznie naywięcey daiącemusprzedanym bydź ma, i termina do licytacyi wyznaczone są,

na dzień 2. Czerwca r. b. na dzień 4. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Hellmuth w mieyscu.

Zdoľność kupienia maiących

daß in dem letten Termine das Grundsfrück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig maschen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 20. Februar 1828. Königlich Preuß. Landgericht.

uwiadomiamy o terminach tych ż nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź mo-

ze.

Poznań dnia 20. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das hierselbst unter Aro. 165 ber Wasserstraße belegene, auf 2039 Athle. 7 sgr. 8 pf. gerichtlich abgeschäßte Przesskodinskische Grundstück, worauf im letzen Lizitations-Termine 1700 Athle. geboten worden, soll anderweit im Termine den 19. April d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Aeferendarius Börner hier im Gerichtsschlosse meistbiefend verkanft werden, wozu Kauflustige mit dem Erdsfinen eingeladen werden, daß die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 6. Marg 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunt ped liczbą 165. przy tuteyszey ulicy wodney położony na 2039. Tal. 7. sgr. 8. fen. sadownie oszacowany do Przeszkodzinskich należący, a na który w ostatnim terminie licytacyi 1700. Tal. podano, znowu wterminie dnia 19. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referenearyuszem Boerner więcey daiącemu przedany będzie, i na termin ten ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorladung.

Auf ben Antrag eines Glaubigers ift über bas Bermögen bes gewesenen geheismen See-Handlungs = Mathe Wilhelm v. Nappard zu Pinne ber Concurs in ber

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek wierzyciela iednegoż nad maiątkiem byłego Taynego Konsyliarza handlu morskiego Wilhelma d'Rappard w Pniewach dziś w samo

beutigen Mittage = Stunde eröffnet wor= poludnie konkurs otwarty zostal. ben. Es werden baher alle biejenigen, welche an Diese Maffe Unspruche zu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben iten Juli b. J. um 9 Uhr vor bem Land-Gerichts-Rath Decker anftebenben Connotations = Termin per= fonlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche gehorig anzugeben, und nachzuweisen. Der Ausbleibende bat zu gewärtigen, baf er mit feinen Unfpruden an die Maffe pracludirt und ihm beshalb gegen Die übrigen Glaubiger ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird. ienigen Glaubigern, benen es bier an Befanntichaft fehlt, werden die Juftig-Com= miffarien Mittelftadt und Guberian, fo wie der Landgerichte = Rath von Gizneti in Borfchlag gebracht.

Posen ben 14. Januar 1828. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy tey pretensye mieć sądzili, aby się na terminie konnotacyinym przed Kons, liarzem Sadu Ziemiańskiego Decker na dzień 1. Lipca r. b. o godzinie 9. wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwołonych Pełnomocników stawili, pretensy swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziweać się može, iž z pretensyami swemi do massy oddalony będzie i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu na-

kazane zostanie.

Tym zaś wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedta, Guderiana Kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Giżyckiego Sędziego Ziemiańskiego na Mandataryuszów przedstawiamy.

Poznań dnia 14. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das im Dorfe Schaaffopf , Domainen= Amte Rogafen, Dbornifer Rreifes, unter Mo. 1 belegene, auf 3,912 Rthlr. ae= richtlich abgeschätte Freischulzen = Gut, foll auf den Untrag eines Real = Glaubi= gere offentlich meiftbietend verkauft mer= ben. Die Licitatione = Termine find auf

ben 29sten April, ben Iten Juli und ben 2ten Geptember c. jedesmal Vormittags um 9 Uhr in un= Patent Subhastacyiny.

Solectwo w wsi Schaafkopff (Owczeglowy) amcie Rogozinskim powiecie Obornickim pod No. 1. położone, i na 3912. Tal. sądownie oszacowane, na wniosek iednego z wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma.

Termina licytacyine na dzień 29. Kwietnia, dzień I. Lipca i na dzień 2. Września r. b. ferm Partheien-Zimmer, vor bem Land= gerichts-Math Culemann angefett, gu welchem wir Kauflustige mit bem Bemerken einlaben, bag ber Buschlag an den Meiftbietenden erfolgen wird, wofern nicht gefetliche hinderniffe eine Ausnah= me verlangen.

unferer Regiftratur einzusehen.

Pofen ben 6. Februar 1828. Konigl. Preuß, Landgericht.

zawsze przed południem o godzinie 9. w naszey izbie dla stron przed Deputowanym sędzią Sądu Ziemiańskiego Culemann wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącamu nastą. Die Tare und Bedingungen sind in pi, iedeli przyczyny prawne na przeszkodzie nie beda.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

In der Regulirunge=Sache des Schul= benwesens ber Synagoge Samter haben wir zur Unmelbung und Berification ber Anspruche an diese Synagoge eineu Ters min auf ben 3ten Juni a.f. Bormit= tage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Culemann in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, und laben bagu alle unbefannten Glaubiger mit ber Warnung vor, daß ber Ausgebliebene mit feiner Forberung praclubirt und nur an dasjenige gewiesen werden foll, was nach Befriedigung ber sich gemeldeten Glänbiger aus der Maffe übrig bleiben burfte.

Posen ben 30. December 1827. Konigl. Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

W interessie regulowania długów Synagogi szamotulskiey wyznaczyliśmy termin do podania i weryfikacyi pretensyi do teyże synagogi na dzień 3. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey izbie instrukcyiney, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem: iż niestawaiący z pretensyą swoią prekludowany i to tylko na zaspokojenie jego przekazane zostanie, co z massy po zaspokojeniu wierzycieli pozostanie się.

Poznań dnia 30. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations=Patent.

In bem am 3. April pr. auf ben Un= trag eines Glaubigers juur offentlichen Berkaufe ber im Kruczyner hautande im Pleschner Rreise unter No. 5 nebst ben Mirthschaftsgebäuden belegenen Bauer= stelle, welche aus 35 kulmischen Morgen Land beffeht, den Joseph und Josephe Baorsfischen Cheheuten jugehort und auf 113 Mthlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschäht worden, angestandenen Termine ift fein Rauflustiger erschienen. Wir haben ba= ber zu bemfelben 3weck einen neuen Ter= min auf den aten Juni 1828 por bem Referendarius Arzymdzinski in un= ferem Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir zahlungs - und befitfabige Raufluftige hiermit vorladen. Der Meiftbietende hat den Zuschlag zu gewärtigen.

Krotoschin den 24. Januar 1828.

Konigl, Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur diffentlichen Rennt= niß gebracht, daß der Krimingl= Proto= kellsübrer Boguslaw Geschke und dessen verlobte Braut Anna Maria Stichel, verwittwete Hoffmann, beide zu Koro= nowo wohnhaft, nach dem zwischen ihnen am 21. d. M. vor Eingehung der Ehe gerichtlich geschlossenen Vertrage die Ge= Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 3. Kwietnia r. z. do sprzedania drogą subhastacyi na wniosek wierzyciela iednego, gospodarstwa w olędrach Kruczyńskich w powiecie Pleszewskim pod No. 5. położonego wraz z zabudowaniami gospodarczemi i z 35. morgów chełmińskich gruntu składaiącego się, Jozefa i Jozefy malżonków Zaorskich własnego, sądownie na 113. Tal 10. śgr. oszacowanego, nikt z ochotę kupna maiących niestawił się; przeto na wniosek extrahenta nowy w tym samym celu termin na dzień 2. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczywszy, na takowy ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania maiących ninieyszem zapozywamy, gdzie więcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 24. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

#### OBWIESZCZENIE

Podaie się do publiczney wiadomości, że protokolista kriminalny Bogusław Geschke i zaręczona mu oblubienica Anna Marya Stichel owdowiała Hoffmann obydway w Koronowie mieszkaiący podług zawartego między sobą na dniu 21. m. b. przedślubnego układu sądowego

meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen haben.

Bromberg den 25. Februar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz dnia 25. Lutego 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Jufolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Posen haben wir im Wezge der nothwendigen Subhastation zum diffentlichen Verkauf des Nathan Großzschen unter No. 200 hieselbst belegenen auf 273 Athle. gerichtlich abgeschätzten Grundstücks, einen peremtorischen Vieztungs-Termin auf den 25sten April c. früh um 8 Uhr in unserer Gerichtsstusbe angesetz, wozu wir Kauslussige hiermit einladen. Der Zuschlag wird erfolzgen, sosen keine gesetzliche Hindernisse eintreten. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rogafen den 17. Januar 1828. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Nathana Gross pod No. 200. tu położonego na 273 Tal. sądownie ocenionego, peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 25. Kwietniar. b. zrana o godzinie 8. w izbie sądu naszego, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi skoro prawnę przeszkody nie zaydą. Taka każdego czasu u nas przeyrzaną bydź

może.

Rogoźno dnia 17. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.